## Ner 18 i 19.

# Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA ERAROWA I JEGO OKREGU.

# W Krakowie dnia 24 Marca 1838 r.

581 D. P.

SEKRETARZ PRAESIDII SENATU RZĄDZĄCEGO

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa
i Jego Okręgu.

Prostując pomyłkę jaka się wśliznęła przy ogłoszeniu pod dniem 10 b. m. i r. Konkursu na posady, w skutku reorganizacyi Dyrekcyi Policyi obsadzonemi być mające, w tem mianowicie, iż co do posad tu poniżej wyszczególnionych, a w powołanem ogłoszeniu Konkursu pod pozycyami 2 3 i 5 zamieszczonych, płaca Etatowa z emolumentami połączoną została: w dopełnieniu wyższego polecenia zawiadomia dodatkowo kogo to interessować może, iż każdy:

| Komissarz Policyi |      |      |        |        |
|-------------------|------|------|--------|--------|
| łem pensyi        | <br> | <br> | . Złp. | 2,000) |
| na Mieszkanie .   |      |      |        |        |

| 2) | Kommissara | Dystryk | towy  | w Okręgu    | tytułem  | pen | 1=   |       |   |
|----|------------|---------|-------|-------------|----------|-----|------|-------|---|
|    | syi        |         |       |             |          | ,   | Złp. | 2,000 | 1 |
|    | na koszta  | podróży | i kan | cellaryjne, | niemniej | na  |      | }     | , |
|    | Mieszkanie |         |       |             |          |     | Złp. | 550.) | ) |

rocznie, bez obowiązku składania rachunku, z kwot tytułem rzeczonych dopiero emolumentów pobierać się mających; co do pierwszego atoli, Ci tylko Kommissarze 2giéj rangi będą mieli prawo do pobierania kwoty Złp. 400 na mieszkanie, którzy w wskazanym sobie punkcie Miasta mieszkać będą musieli. — Przyczem objaśniając Kategoryą odnoszącą się do wymaganych Kwalifikacyj, w dalszym ciągu powołanego ogłoszenia oznajmuje: iż stosownie do przyjętych zasad do możności pozyskania na przyszłość posady Kommissarza Dystryktowego potrzeba,

- A. Ukończyć zupełny kurs prawa.
- B. Poddać się examinowi, o którym w ogłoszeniu obecnego konkursu wzmianka.
- C. Odbyć po tymże examinie dwuletnią przynajmniej praktykę przy której z Władz tamże wymienionych:

Przy teraźniejszem jednak obsadzaniu tych Urzędów brak Kwalifikacyj ad A i C nie będzie na przeszkodzie w uzyskaniu Nominacyj, jeżeliby się nie znalazła dostateczna liczba Kandydatów zupełnie wedle rzeczonych warunków ukwalifikowanych.

Kraków dnia 15 Marca 1838 r.

Maiewski

(2r.)

Refer. Sen. pełn. obow. Sekr. Praesidii.

Nro 1607.

### W YDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodlestego i Ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy dostawa Lekarstw do Szpitali S. Ducha i więzień kryminalnych jako też do Szpitala Sztarozakonnych obwodu Kazimierskiego z dniem 31 Maja r. b. kończy się, przeto podaje do wiadomości, iż w Biórach Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi w Senacie co do Szpitali S. Ducha i więzień kryminalnych w dniu 18 Kwietnia r. b. a co do Szpitala Starozakonnych obwodu Kazimierskiego w d. 19 Kwietnia r. b. o godzinie 10 przed południem odbywać się będzie publiczna in plus licytacya na dostawę Lekarstw do Szpitali pomienionych, poczynając 1820 wywołanie od 40 Złp. rabatu od 100. Chęć zatem licytowania mający, zaopatrzeni w vadium co do Szpitali S. Duche i więzień kryminalnych w kwocie Złp. 600, a co do Szpitala Starozakonnych w kwocie Złp. 300 zechcą się wmiejscu i czasie po-

wyż oznaczonych znajdować, gdzie o warunkach dostawy potrzebna powezmą wiadomość.

Kraków dnia 18 Marca 1838 r.

Senator Prezydujący X. SCIPIO. Referendarz L. Wolff.

Nro 1498.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZACYM

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

W moc Uchwały Senatu Rządzącego do L. 1178 r. b. zapadłej, podaje niniejszém do powszechnej wiadomości, iż w dniu 6 Kwietnia r. b. o godzinie 10 rannéj odbywać się będzie w biórach Wydziału Spraw Wewnetrznych i Policyi publiczna licytacya wypuszczenia w entrepryzę fabryki wymurowania w Wsi Czernichowie z fundamentu nowego Domu mieszkanie Organisty z stodołą i z stajnią pod jednym dachem mieszczącego, a to wedle planu i kosztorysu w summie Złp. 3,824 z pomocą dni pieszych 1,400, a ciągłych 300 przez Senat Rządzący zatwierdzonego, który to kosztorys w szczególe składają kwoty następne, na robotę murarską . . . . . . Złp. ciesielska . . . . . . , 257 ,, 14.

Razem Złp. 3824 gr. -

Každy przeto chęć mający, otrzymania powyższej entrepryzy w dniu i miejscu wyżej oznaczonym, zaopatrzony w vadium w ilości Złp. 380 znajdować się zechce, gdzie równie tak o planie i kosztorysie jako téż o warónkach licytacyi bliższą będzie mógł powziąść wiadomość. Kraków dnia 19 Marca 1838 r.

Senator Prezydujący
X. S C I P I O.
Referendarz L. Wolff.

Nro 1472.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Nicpodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości publicznej, iż w skutek Uchwały Senatu Rządzącego w dniu 28 Lutego r. b. do Nru 1,074 zapadłej, odbywać się będzie w biórze Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi w dniu 4 Kwietnia r. b. o godzinie 10 rannej licytacyo in minus na dostawę drelichu łokci 1,680 i płótna łokci 180 dla więźni Kryminalnych potrzebnego. Cena do pierwszego wywołania za łokieć drelichu groszy

10, a za łokieć płótna groszy 12 jest ustanowiona, próby widzieć można w Wydziałe Spraw Wewnętrznych i Policyi. Chęć licytowania mający, opatrzeni w stosowne vadia w miejscu i czasie powyżej wskazanych stawić się zechcą.

Kraków dnia 20 Marca 1838 roku

Senator Prezydujący X. S C I P I O.

Ref. L. Wolff.

Nro 3532.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż jeden z koni przez podejrzanych ludzi przeprowadzanych około Czernichowa przez Wisłę utonął, z konia skóra zdięta złożona została u Władzy miejscowej, dla tego ktoby sądził się być posiadaczem takowej, do Wojta Gminy Czernichów po odebranie wprzeciągu dni 20 zgłosić się ma, albowiem po upłynionym terminie sprzedaną zostanie.

Kraków dnia 16 Marca 1838 roku.

Dyrektor Policyi

Guth.

Sekretarz Kaniewski.

Nro 1593.

#### ZAPOZEW EDYKTALNY.

#### TRYBUNAŁ I. INSTANCYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy pomimo śledztwa osoby Jakóba Wieczorka inaczej Muchą nazywającego się, tenże dotychczas przytrzymanym być niemógł, przeto na zasadzie upoważnienia Sądu Appellacyjnego, reskryptem z dnia 9 Marca b. r. N. 258 objętego, i przepisu J. 491 K. K. C. I., Trybunał I. Instancyi Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu, wzywa niniejszym Edyktem Jakóba Wieczorka inaczej Muchę jako o zbrodnią rozboju na osobie Wojciecha Kowalskiego, na dniu 4 Maja 1835 roku w Rozpuntowy pod lasem Chrzanowskim dokonaną, obwinionego, aby najdalej w przeciągu dni sześćdziesiąt, od wezwania tego rachując, przed Trybunałem I. Instancyi, dla dania odpowiedzi co do zarzuconej zbrodni pod rygorem prawem przepisabym, stawić się nieomieszkał.

Kraków dnia 15 Marca 1838 roku.

Sędzia Prezydujący, K. Hoszowski. Librowski, Sekretarz.